# Posener Intelligenz - Blatt.

## Donnerstag, ben 5. April 1827.

Chictal = Vorlabung.

Alle biejenigen, welche Unspruche an bie, bem verftorbenen biefigen Burger Johann Schafer ertheilte Driginal = Und= fertigung, bes zwischen ihm als Pachter, und bem Gigismund v. Goslinowski als Berpachter über bas im Pofener Rreife belegene Gut Neudorf am 23. Juni 1799 bor Notar gefchloffenen Pacht-Rontrafte, und ben Sypothefen Refognitione-Schein über die auf Grund bes Rontrafts ex Decreto bom 5. Januar 1804 auf eine Rubr. III. Nro. 1. des Sypothefenbu= thes von Mendorff fur ben Gigismund b. Godlinowefi eingetragenen Poft von 9568 Athlr. 18 ggr. 111 subingroffir= te Pacht = Cantion, welche Urfunden an= geblich verloren gegangen find, als Gi= genthumer, Ceffionarien, Dfand = ober fonftige Briefe = Inhaber, Unspruche gu machen haben, werben, Behufs Umorti= fation und Loschung biefer Caution im Sypotheken = Buche, auf den Antrag ber Josepha v. Sfrandlewska, als Miterbin bes Abalbert v. Zambrowski, pormaligen

Zapozew Edyktalny.

Wszyscy ci, którzy do expedycyi orvginalney, udzielonego zmarłemu Janowi Schaefer, obywatełowi tuteyszemu kontraktu dzierzawnego pomiędzy nim iako dzierzawcą a Zygmuntem Goślinowskim iako zadzierzawiaiącym o dobra Nowawieś w Powiecie Poznańskim położone, dnia 23. Czerwca 1799 roku przed Notaryuszem zawartego i Rekognicyi mocą któréy kontrakt ex Decreto z dnia 5. Stycznia 1804. r. na summę pod Rubrica III. liczby 1. xiegi hypoteczney Nowowieyskiey dla Zygmunta Goslinowskiego własney, tal. 9568 dgr. 18 fep. 11 wynoszącey kaucya dzierzawna, które dokumenta zaginęły subingrossowana została, iako własciciele cessyonaryusze z zastawu lub innego iakiego zrodła pretensye do powyż wymienionego instrumentu maią, ninieysze w wzywani zostaną, aby w celu uskutecznienia wymazania Hypote ki i Amor-

Besigers bes Guts Neudorf, hiermit of= fentlich vorgelaben, in bem auf ben 24. April 1827 Vormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichte-Rath Culemann in un= ferm Inftruktions = 3immer anftehenden Termine entweder in Perfon ober burch gefetilich zuläßige Bevollmachtigte, wogu ihnen die Juftig=Commiffarien Safoby, Mittelftabt und Maciejowefi in Borfchlag gebracht werben, zu erscheinen, und ihre Unfpruche nachzuweisen, bei ihrem Musbleiben aber zu gewärtigen, bag fie mit ihren Unspruchen an die gedachten In= ftrumente prafludirt, und ihnen ein ewi= ges Stillschweigen auferlegt, auch mit Amortifation und Lofchung biefer Raution verfahren werben wird.

Pofen ben 18. December 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Von bem unterzeichneten Landgerichte wird hierdurch zur defentlichen Kenntniß gebracht, daß der Kaufmann Leiser Ephraim Kallmann in Inowraclaw, und seine Ehefrau Golde, geborne David Isaac, nach dem am 24. Januar d. I. vor dem Königl. Friedensgericht in Inowraclaw vor Einzehung der Ehe errichteten Ehevertrage die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen haben.

Bromberg ben 26. Februar 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

tizowania Dokumentów na wniosek Ur. Józefy Skrzydlewskiev. współ sukcessorki Adalberta Zambrowskiego byłego dziedzica Noweywsi na terminie dnia 24 Kwietnia 1827. zrana o godzinie gtéy przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w Izbie Jnstrukcyjnéy Sądu naszego wyznaczoném osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im UUr. Jakobiego, Mittelstaedta i Maciejowskiego Kommissarzy Sprawiedliwości proponuiemy, stawili i pretensye swe podali i udowodnili, w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do tychże Dokumentów prekludowani zostana, i wieczne milczenie nakazane, oraz Amortyzacya i wymazanie rzeczonev kaucyi zadysponowane będzie.

Poznań d. 18. Grudnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podpisany Sąd Ziemiański podaie ninieyszym do wiadomości publiczneśy, że kupiec Leyser Ephraim Kallmann w Jnowrocławiu, i małżonka iego Golde z oyca Dawid Jsaak podług intercyzy dnia 24. Stycznia r. b. przed Sądem Pokoiu w Jnowrocławiu sporządzoney wspólność maiątku przed weyściem w śluby małżeńskie pomiędzy sobą wyłączyli.

Bydgoszcz d. 26. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Berpachtung.

Das im Mogilner Kreise belegene, ben Krügerschen Erben gehörige Erbpachts= Borwerk Szczepanowo soll auf 3 Jahre, namlich von St. George 1827 bis bahin 1830 in Termino ben 23. Juni c. vor dem Herrn Landgerichts=Rath Jekel Morgens 9 Uhr hieselbst an den Meist= bietenden verpachtet werden, wozu Pacht= lustige vorgeladen werden.

Gnefen ben 22. Marg 1827.

Koniglich Preuf. Landgericht.

Bekanntmadung.

Daß die Minna Busse aus Dembinke, welche sich während ihrer Minorennität mit dem Gastwirth George Fritz zu Groß= Salwin verheirathet, nach Erreichung der Majorennität die eheliche Gütergemeinschaft mit diesem ausgeschlossen hat, wird hiermit bekannt gemacht.

Bromberg ben 15. Marz 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Folwark wieczysto-dzierzawny w Szczepanowie Powiecie Mogilińskim położony, Sukcessorów Kruegerów własny, ma bydź na trzy lata to iest od S. Woyciecha 1827 aż do tegoż czasu 1830 w terminie dnia 23. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Wnym Jekel Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu wyznaczonym, wypuszczonym, na który chęć naiących dzierzawienia zapozywa się.

Gniezno d. 22. Marca 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań-

ski

Obwieszczenie.

Podaie się do wiadomości, iż Mina Bussowna z Dembinki, zaślubiwszy się z Jerzem Frycem Austernikiem w Zołwinie wielkiem, w czasie nieletności swoiey, po doyściu pełnoletności, małżeńską wspólność majątku, zrzeczonym małżonkiem swymwyłączyła.

Bydgoscz d. 15. Marca 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Landgerichte wird hierdurch zur deffentlichen Kenntniß gebracht, daß der pensionirte Zolleinnehmer Adalbert Zakobielski und seine Ehesfrau Catharina geb. v. Gluchnoska hiefelbst nach dem am 22. Februar d. J.

Obwieszczenie.

Podpisany Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do publiczney wiadomości, że tuteyszy pensyonowany Pisarz celny Woyciech Zakobielski i żona iego Katarzyna z Głuchnoskich, podług intercyzy ślubney z dnia 22. por Gingehung ber Che errichteten Che= vertrage Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen haben.

Bromberg ben 12. Marg 1827.

Lutego b. r. przed zawarciem malżeństwa sporządzonéy wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz d. 12. Marca 1827. Ronigl. Preuß. Landgericht. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

### Ebictal = Citation.

Von bem unterzeichneten Landgerichte werden alle biejenigen, welche an die Umte-Caution bes hiefigen Sulfe-Erefutore Dastowefi Unsprüche zu haben vermeinen, zu dem auf ben 30ften Mai c. Dormittage um 9 Uhr in unferm Infruftione-Bimmer bor bem herrn land= Gerichts = Auskultator Weffel anftehenden Termine mit ber Auflage vorgelaben, ent= meder in Perfon ober burch gefetlich gu= lafige Bevollmachtigte zu erscheinen, und ihre etwanigen Unforderungen aus ber Dienstzeit bes Dafzkowski glaubhaft nachzuweisen, widrigenfalls fie mit ben= felben an die gebachte Umte-Caution praflubirt, und an bie Perfon bes Daft= fowefi verwiesen werben follen.

Bromberg ben 15. Januar 1827. Ronigl, Preuß. Landgericht. Cytacya Edyktalna.

· Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa wszystkich, którzy do kaucyi sądowéy Exekutora Sądu Ziemiańskiego Daszkowskiego z czasu urzędowania tegoż pretensye mieć mniemaią, ażeby się w terminie na dzień 30. Maia r. b. o godzinie gtey zrana w izbie naszey instrukcyinéy przed Ur. Auskultatorem Wessel wyznaczonym, albo osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili, i pretensye z czasu służby Daszkowskiego wiarogodnie udowodnili, albowiem w przeciwnym razie z takowemi do wspomnionéy kaucyi urzędowéy prekludowani, i tylko do osoby Daszkowskiego odesłani zostaną.

Bydgoszcz d. 15. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations : Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Oftrzeszower Kreise in der Stadt Kempen belegene, dem Carl Joachim Reichmann zugehörige Grundstück, welches, bestehend aus einem wüsten Bauplatz, nach der in beglaubter Abschrift beigefügten gerichtelichen Tare auf 70 Athle. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubisger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 14. Juli 1827. peremtorisch vor dem Herrn Landsgerichts-Rath Hennig Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz und zahlungsfähigen Räufern wird dieser Termin mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden fret steht, innerhalb 4 Wochen vor demselben uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Rrotoschin ben 8. Marg 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyny.

Nieruchomość pod iurysdykcyą naszą zostaiąca, w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim położona, do Karola Joachima Reichmann należąca, a składaiąca się z placu pustego, która według taxy sądowéy na 70 tal. ocenioną została, na żądanie Wierzycieli z powodu długów naywięcéy daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 14. Lipca 1827 zrana o godzinie 9téy przed Deputowanym W. Sędzią Hennig tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed tymże każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, 'iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były

mogly.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die in der Stadt Zdunn zub No. 97. u. 98. belegenen, den Båcker Kühnschen Chezleuten gehörigen, und auf 69 Ktlr. gerichtzlich abgeschätzten Häuser, sind dem Stadt-Kämmerer Holobiczka für das Meistgebot von 110 Kthlr. 1 Sgr. adjudicirt worzbeu. Die von dem Letztern vorgeschützte Zahlungsunfähigkeit hat den Extrahenten der Subhastation jedoch veranlaßt, auf

Patent subhastacyiny.

Domostwa w mieście Zdunach pod Nr. 97 i 98 położone, do małżonków Kühnów należące, na talarów 69 sądownie oszacowane, Kassyerowi mieyskiemu Hołóbiczce za pluslicytum talarów 110 śgr. 1 przysądzone zostały. Gdy zaś tenże niemożnością zapłacenia się zastawił; przeto Extrahent subhastacyi wniósł Resubhastation gedachter Häuser anzutragen. Es werden daher alle besitzsähige Kaussussige hierdurch eingeladen, sich in dem auf den 21. Juni a. c. Bormitztags um 9 Uhr vor dem Deputirten Hrn. Landgerichts-Rath Lenz anberaumten persemtorischen Bietungs-Termine auf dem Landgerichte einzusinden und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare kann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Rrotoschin den 8. Marg 1827.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

o resubhastacyą wyżey rzeczonych domostw.

Wzywamy przeto wszytkich chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie zawitym dnia 21. Czerwca r. b. o godzinie gtéy przed Deputowanym Wm. Sędzią Lenz tu w Sądzie naszym wyznaczonym stawili, i licyta swe podali.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 8. Marca 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiański.

Befanntmachung.

Dem Publikum wird bekannt gemacht, daß im Auftrage Eines Königl. Hochlobelichen Landgerichts zu Posen, durch unsfern interimistischen Altuarius Otto im Termine den 23. April a. c. Borsmittags um 9 Uhr in Neustadt b. Pinne mehrere Menbels, Betten, Kleidungsstüde und Küchengeschirr diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden wird.

Buf ben 2. Marg 1827.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Czyni się ninieyszem wiadomo szanowney Publiczności, że z polenia Preśw. Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, będą sprzedane przez naszego intermistycznego Aktuaryusza Otto w terminie dnia 23. Kwietnia r. b. przedpołudniem w mieście Lwowku pod Pniewami różne sprzęty, pościel, suknie i sprzęty kuchenne, publicznie naywięcey dżiącemu.

Buk d. 2. Marca 1827. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

#### Dublifandum.

Das ben Gottfried und Maria Glifa= beth Pudrigfifden Cheleuten gehörige, gu Blafer Sauland, Berrichaft Reuftabt und Bufer Rreife unter Dro. 1. belegene Ru= fiifal-Grundstuck, welches auf 186 Athlr. 20 Ggr. gerichtlich abgeschätzt worden ift, foll auf ben Antrag ber Glaubiger Schulden halber im Termine ben 28. Mai a. c. an Ort und Stelle Bormit= tags um 11 Uhr öffentlich verfauft wer= ben, indem wir dazu Raufluftige einla= ben, fich zahlreich einzufinden, bemerfen wir zugleich, bag ber Meiftbietenbe ben Bufchlag, wenn nicht fonst gesetzliche Grunde es verhindern follten, vom Ro= nigl. Landgericht Pofen zu gewärtigen bat.

Die Tare bes Grundstücks jo wie bie Raufbedingungen können täglich in unserer Registratur eingesehen werben.

Buf den 17. Februar 1827. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Um 13. Januar c. ist in Winiary bei Gnesen eine unbekannte Frauensperson todt vorgesunden worden.

Sie war 4 Fuß 10 30ll groß, 30 bis 40 Jahr alt, hatte schwarzes Kopshaar, vollständige Zähne und war mit einem leinenen Kleibe, furzem Pelze, einer Schürze und einer alten Haube bekleibet; übrigens sind keine Merkmale von einer ge-

#### Obwieszczenie.

Gospodarstwo Bogusławowi i Marvi Pudrickich małżonków własne. w Holedrach Blaki w maietności Lwoweckiev w Powiecie Bukowskim pod No. 1 położone, chłopskie, które podług sądowey taky na 186 tal. 20 sgr. oszacowane iest, ma być na wniosek Wierzycieli z przyczyny długów w terminie dnia 28. Maia r. b. o godzinie 11. przed południem na mieyscu wyznaczonym, publicznie sprzedane; zapraszając więc na te licytacya chęć nabycia maiących, aby się licznie stawili, uwiadomiamy im przytem, że naywięcey podaiącemu przybicie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą i Król. Sad Ziemiański te przedaż potwierdzi.

Taxa tych nieruchomości iako i kondycye sprzedaży mogą bydź każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzane.

Buk d. 17. Lutego 1827. Król, Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwieszczenie.

Na dniu 13. Stycznia r. b- znalezionym zostało na Winiarach pod Gnieznem, ciało zmarłéy nieznaioméy niewiasty.

Ona była 4 stopy 10 cali wysoka, 30 do 40 lat stara, miała czarne włosy na głowie, zupełne zęby, i była w płócienną suknię, krótki kożuszek, fartuch i stary czepek ubrana, zrzewaltsamen Behandlung an ihr mahrge= nommen worden, vielmehr hat fich burch bie abgehaltene Dbbuktion und Geftion ergeben, daß ihr Tod burch bie eingefre= tene harte Ralte herbei geführt worden.

Sindem wir bies' bent Publifum bier= burch bekannt machen, fordern wir gu= gleich Jedermann, bem etwa bon ben perfonlichen Berhaltniffen nabere Rennt= niffe beimohnen mochten, hiermit auf, und babon zu benachrichtigen.

Pofen ben 23, Marz 1827. Ronigl. Preuf. Inquisitoriat.

sztą nie dały się widzieć żadne oznaki wyrządzoney na niey gwałtowności, owszem przy przedsięwziętey obdukcyi i sekcyi okazało się, iż śmierci iey przyczyną były panuiące wtenczas wielkie zimna.

To więc do publiczney wiadomości podaiąc, wzywamy każdego w szczególności, który o bliższych stósunkach teyże niewiasty ma wiadomość, aby nas o tychże zawiadomił.

Poznań d, 23. Marca 1827. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Mein auf bem fogenannfen Schilling befindliches Ruffisches Dampf = und Schwig-Bab, ift von jegt an wider alltäglich jum Baden bereit, und bleibt es wie por, daß an den brei Tagen, nämlich : Dienstag, Donnerstag und Sonnabend, ber Nachmittag von zwölf Uhr an, ausschließlich fur Damen zum Baben bestimmt ift. herren, die an den vorgenannten brei Tagen ben Bormittag baben wollen, konnen baher nur bis zehn Uhr zum Baben zugelaffen werden, bamit bie Damen ungeftort um zwolf Uhr anfangen konnen gu baben-

Dofen den 3. April 1827.

M. G. Leibig.

Frifcher ungeborrter Rleefaamen, rother und weißer Gorte, ift zu billigen Preifen gut haben bei Simon Afch, im Dellaben am Markt Dro. 84.